## Amtsblatt Zemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

4. Mar; 1861.

4. Marca 1861.

(315) Rundmadjung.

Dro. 1366, Bom f. f. Bezirksamte als Gericht in Borynia mirb Diemit befannt gemacht, daß zur Hereinbringung ber von Atbanas Do-Pozewski gegen die liegenden Maffen nach Josef Boberski und Salomen Boberska burch ben bestellten Anrator Grn. Victor Grabouski, taun Fr. Genovefa Grabowska gebor. Boberska erfiegten Forderung br. 800 fl. RDR. sammt ten vom 31. Jult 1849 laufenden 4% Binfen und ben Gerichteioffen pr. 32 fl. 59 fr. R.M., wie auch ben Erelugionstoffen im Beirage von 22 fl. 18 fr. R.M., 8 fl. 30 fr. oft. 28. und 15 fl. 56 fr. bit. 2B., jedoch nach Abschlag ber aus bem fur ben Butgantheil Wysocko wyzne ermittelten Grundentlaftungefapitale que Ben iefenen Betrages pr. 255 fl. 13 fr. R.M. und des mit einem Deche fel gebectien Bietrages pr. 157 ff. 50 fr. oft. D. die exefutive Reilbieihung des 1/4 Theiles des in Wysocko wyzne im Boryniaer Belitte Samborer Rreifes gelegenen, bem Grn. Adolf Boberski gehörigen Guigantheils Hrynikowka oder Hrynikowska, der im Grundbuche für Wysocko wyzne Band I. Seite 23. und 24. Post 3. Eig. intabulirt ericheint, in dret Terminen, d. i. am 19. Marg, 9. April und 14. Diai 1861 jedermal um die 10te Bormittageftunde beim Iten und 2ten Termine nicht unter bem Schahungemerthe, beim britten aber auch unter bemfelben biergerichte unter nachstehenden Bedingungen werbe vor-

Benommen merben: 1) Bum Ausrufspreife mirb ber gerichtlich erhobene Schagungs.

werth pr. 284 ft. 871/2 fr. ofterr. 28. angenommen.

2) Jeder Kaufluftige ift verbunden, 10% bes Schagungewerthes bu Santen ter Et,itagionefommiffion im Baaren gu erlegen, melde dem Meiftbiether in den Raufidilling eingerechnet, ben übrigen aber Bleich nach ber Ligitagion gurudgeftellt merben.

3) Der Beftbiether ift verpflichtet ben Rauffdilling fogleich, nach. bem ber ben Ligitagionsatt gur Wiffenschaft bes Gerichtes nehmenbe

Befdeit in Reditefraft erwachfen ift, gerichtlich ju erlegen.

4) Sobald ber Ersteher ben Raufschilling erlegt, wird ihm bas

Gigenthumedefret ju bem erfauften Guteantheile ertheilt werden. 5) Collte ber Befibiether ben gegenwartigen Bedingungen in mas

immer für einem Buntte nicht nadfommen, fo verfallt bas Babium und tiefer Gutaantheil wird auf feine Gefahr und Roften in einem einzigen Termine um jeben Preis veräugert werben.

Die übrigen Bedingungen tonnen hiergerichts eingefehen merben.

Bom f. f. Begirtegerichte.

Borynia, ben 23. Dezember 1860.

## Uwiadomienie.

Nro. 1366. C. k. urzad jako sąd powiatowy w Boryni podaje niniejszem do wiadomości, że na zaspokojenie przez Athanazego Dorożewskiego przeciwko masom nieobjętym Józefa Boberskiego i Salomei Boberskiej przez postanowionego kuratora p. Wiktora Grabowskiego i p. Genowefie z Boberskich Grabowskiej wywalczonej sumy 800 zlr. m. k. wraz 4% odsetkiem od 31. lipca 1849 liczyć sie mającem i kosztów prawnych w ilości 32 złr. 59 kr. m. k., tudzież kosztów egzekucyjnych w ilości 22 złr. 18 kr. m. k., 8 zł. 30 cent. i 15 zł. 56 c. w. a. po potrąceniu sumy 255 złr. 13 kr. m. k. z kapitalu indemnizacyjnego na część dóbr Wysocko wyżne wypadającego pochodzącej i sumy 157 zł. 50 c w. a. wekslem pokrytej publiczna przymusowa sprzedaż 1/4 części cząstki w Wysocku wyżnem w powiacie boryńskim, obwodu samborskiego położonej Hrynikówka czyli Hrynikowska, panu Adolfowi Beberskiemu własnej w księdze grantowej Wysocka wyżnego w tom. I. str. 22. i 24. l. 3. wlasn, zaintabulowanej, w trzech terminach, a to dnia 19. marca, 9. kwietnia i 14. maja 1861 zawsze o 10tej godz. zrana przy pierwszym i drugim terminie tylko powyżej a przy trzecim także ponizej ceny szacunkowej w tutejszym sądzie pod następującemi warunkami przedsiewzietą będzie:

1) Za cene wywołania stanowi się sądownie wywołana cena

szacunkowa w ilości 284 zł. 871/2 cent. w. a.

2) Kazden chęć kupienia mający ma 10% ceny szacunkowej gotówką do rak komisyi licytacyjnej zlozyć, która kupicielowi do ceny kupna policzona, zaś drugim licytantom zaraz po ukończonej licytacyi powróconą będzie.

3) Kupiciel jest obowiązany zaraz po przejściu uchwały sądowej przymującej akt licytacyjny do swej wiadomości w rzecz osa-

dzoną, cenę kupna sądownie złożyć.

4) Po złożeniu tej ceny kupna i sprzedaży będzie wydany ku-

picielowi dekret własności nabytej cząstki.

5) Gdyby kupiciel niniejsze warunki w jakimkolwiek ustępie niedotrzymał, przepada wadyum, a ta część będzie na jego ryzyko i koszta w jednym terminie za jakakolwiekbądz cene sprzedaną. Reszty warunków mogą w tutejszym sądzie być przejrzane.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Borynia, dnia 23. grudnia 1861.

(398) Rundmachung.

Mro. 3944. Bon bem f. f. Lemberger Landes = als Handels. und Wechfelgericht wird bem J. S. Bardach, mit biefem Gbitte befannt gemacht, baß gegen ihn Lea Ettel Bernfeld eine Bahlungsauflage wegen Bablung von 250 ff. Bf. 20. unterm 24. Tezember 1860 Bahl 51135 erwirft hat.

Da der Mohnort bes belangten J. S. Bardach unbefannt ift, fo wird bemfelben ber gandes. und Gerichte . Advofat Dr. Madejski mit Cubfituirung tes Landes- und Gerichte . Abvotaten Dr. Hofman auf beffen Gefahr und Roiten jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Beicheib biefes Gerichtes jugeftellt.

Hus dem Rathe bes f. t. Landes = als Sanbels. und

Wechselgerichts.

Lemberg, ben 31. Janner 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 3944. C. k. sad krajowy w sprawach wekslowych uwiadamia niniejszem kupca J. S. Bardacha, iz Lea Etel Bernfeldowa uzyskała przeciw niemu nakaz zapłaty pod dniem 24. grudnia 1860 liczba 51135 w sprawie o zapłacenie 250 zł. w. a.

Gdy miejsce pobytu J. S. Bardacha nie jest wiadomem, przeto udziela mu się kuratora w osobie adwokata dr. Madejskiego z podstawieniem adwokata Hofmana, a to na tegoż koszt i niebezpieczenstwo i kuratorowi wyznaczonemu doręcza się powyż rzeczona uchwała sądowa.

Uchwaleno w radzie c. k. sądu krajowego jako handlowego i wekslowego.

Lwów, dnia 31. stycznia 1861.

(399)Kundmachung. Mro. 1618. Bon bem f. f. Lemberger ganbesgerichte wird ber abwesenden und bem Bohnorte nach unbefannten Regina Tomkowska, und für ben Fall ihres Ablebens, ihren bem Ramen, Leben unb Mohnorte nach unbefannten Erben mit biefem Ebifte befannt gemacht, daß über Unfuchen ber Ludvika Piotrowska unter Ginem fur die Realitat Mrc. 512 2/4 in Lemberg ein neuer Tabularforper errichtet und Ludvika Piotrowska als Gigenthumerin biefer Realitat, bagegen Frau Julia Piotrowska als Fruchtnießerin ber Salfte biefer Realitat Dro.

Da ter Wohnort ber Regina Tomkowska, so wie ihrer allfälligen Erben, bem Berichte nicht befannt ift, fo wird berfelben ber Lanbee und Gerichte : Abvofat Dr. Madurowicz mit Substituirung bee Landes. und Gerichts-Abvofaten Dr. Pleiffer auf thre Gefahr und Rr. ften jum Rurator bestellt und bemfelben ber oben angeführte Befcheib

biefes Gerichtes jugeftellt.

512 2/4 intabulirt murbe.

Aus dem Rathe bes f. f. Landrechts. Lemberg, ben 23. Janner 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 1618. C. k. sad krajowy Lwowski nieobecnej i z pobytu niewiadomej Reginie Tomkowskiej, a w razie jej śmierci jej z nazwiska, życia i pobytu niewiadomym spadkobiercom niniejszem obwieszczeniem wiadomo czyni, że na żądanie Ludwiki Piotrowskiej zarazem dla realności Nr. 512 2/4 we Lwowie położonej, nowe ciało tabularne otworzono, i ze za właścicielke tej realności Ludwika Piotrowska, za dożywotniczkę zaś połowy tej realności p. Julia Pio-

trowska intabulowane zostały.
Ponieważ pobyt Reginy Tomkowskiej, jakoteż i jej możliwych spadkobierców, tutejszemu sądowi nie jest wiadomy, więc ustanawia się jej za kuratora p. adwokat dr. Madurowicz z zastępstwem p. adwokata dr. Pfeiffer na jej niebezpieczeństwo i koszta, i temuż

kuratorowi doręcza się niniejszą sądową uchwałę.

Lwów, dnia 23. stycznia 1861.

Konkurs. Nr. 139. Do obsadzenia posady akuszerki miejskiej w Roha-

hatynie z płacą roczną 60 zł. wał. austr. rozpisuje się niniejszym konkurs.

Osoby ubiegające się o tę posadę, mają swe podania zaopatrzone w dowody ich uzdolnienia, wieku i moralności do 25. marca r. b. w urzędzie tutejszym wnieść.

Z urzędu gminy król, miasta Rohatyna dnia 25. lutego 1861.

(404)E b i f t. Mr. 126. Bom Kimpolunger f. f. Bezirksamte als Gericht wird hiemit ben unbefannten Grben bes Pawel Kuku gur Wahrung ihrer Unsprüche auf die Berlaffenschaft ber Catharina Schäfer, 2ter Che Leiser, 3ter Ghe Kuku hiemit befannt gegeben, es fet bem für fie ernannten Kurator ad actum heren Carl Links aus Kimpolung ber Bescheid vom 21. Februar 1861 3. 3. 126 ein. zugefertigt worden. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Kimpolung, am 21. Februar 1861.

(401) Ankündigung. (1)

Dziennik urzedow

Mro. 251. Bon der Radautzer f.t. Dilitar-Geftute-Wirthschafte. Direkzion wird bekannt gemacht, daß biefelbe aus der Erzeugung in ben eigenen Forften 400 Bentner falzionirte holzpottofche jum Bertaufe im Worrathe habe. Diejenigen Rauflustigen, welche das fragliche Quantum Pottasche zu erfaufen beabsichtigen, haben auf Grundlage der Dieefal-ligen von beute an in der hiesigen Direkzionstanzlei zur Ginsicht bereit liegender Bertaufsbedingniffe ihr Raufschillingeanbothe, welche burch eine bestimmte Biffer pr. Int. ausgebrudt merden muffen, bie 27. Darg I. J. Nadmittage 4 Uhr verfiegelt, mit ber Aufschrift: "Anboth jum Un- fanfe ter Pottofche in Radautz" bei ber Withschafte Diretzion bier einzureichen, indem bie nach Alauf Diefes Termines überreichten Kauf-anbothe nicht berücksichtiget werben. Linnehmbare Anbothe werden gleich Seitens ber Abminiftragions - Rommiffion bestätiget. Seter Dfferent bleibt vom Tage ber lleverreichung für feinen Unboth bis gur Entscheidung hierüber, und im Falle ber Unnahme fortmahrend rechts-vertindlich. Uebrigens muß jeder Kaufluftige feinem Offerte ein 10% Reugelb von dem Unborbe entweder in Baarem ober in öffentlichen, nach dem dermaligen Wiener-Berfenfurse berechneten Fondepapieren gulegen. Offerte bie mit bem geforberten Angeite nicht belegt find, ober jene, welche nicht bestimmt ihre mit Biffer und Worten ausgebrudten Untrage enthalen, merben nicht berudfichtiget, und außer Beachtung gestellt.

Diesenigen beren Anboth nicht angenommen wird, können sogleich nach ber ihnen biesfalls durch die Wirthschafts-Direkzion zukommenden Eröffnung die Zurückstellung des Angeldes verlangen, von demsenigen aber, welcher die Pottasche erstanden hat, wird das Angeld bis zur vollständigen Erfüllung der Lizitazions-Bedingnisse zurückbehalten. Endslich sind in den verstegelten Offerten der Name, Stand und Wohnort des Offerenten genau und bestimmt anzugeben und bezufügen, daß derselbe die Lizitazions. Bedingnisse eingesehen habe, und sich diesen

unbedingt unterwirft.

R. f. Militar = Geffüte . Wirthsafte = Direkzion. Radautz, am 21. Februar 1861.

(403) © b i f t.

Ner. 261. Das f. f. Landesgericht von Lemberg macht hiemit bekannt, taß es die Liquidizung des vom bestandenen Lemberger Zis vil-Magistrate übernommenen Baisens, Kurandens und DepositensBers mögens, worüber diesem k. k. Landesgerichte nach der Jurisdikzionss Morm vom 28. November 1852 Z. 251 R. G. W. d. die Gerichtsbarskeit zusteht, sowohl dem Aftivstande als dem Passivstande nach vorsnehmen und hiebet nachstehende Reihenfolge beobachten werde:

Den 22. Märs 1861. Strasberg Ludwika, Schram Franz, Schleicher Moses, Stein Johann und Susanne, Scheiner Zirl.

Den 26. Marg 1861.

Stametz & Comp,
Schreiner Karl,
Szafrański Leopold,
Salis Rosalic,
Srokowski Mathias und Kasimir,
Straube Karl.

Den 27. Marg 1861.

Spartschil Sofia, Spiegel Beile, Szabowski Mathias, Starzewski Franz, Szafirowa Praxeda, Seifert Theofil, Skibiński Johann.

Den 2. April 1861

Sander Karl,
Slosser Thadeus,
Samueli Dawid,
Sławikowski Dominik,
Serz Sofie ctr. Gahr,
Schulz Johann & Susanne.

Den 3. April 1861.

Seferin Anna, Salazar Karl, Swetlich Anton, Sciborski Mathias, Stelzel Franz, Stattersdorf Fabricius.

Den 4. April 1861. Schwager Leib Crida,
Schirtsch Angella & Helena,
Swiatowicz et Gutkowski,
Setti Lukas,
Schleicher Chanc,
Sosnowski Nikolaus.

Den 5. April 1860. Styczyński Josef, Schütz Benedikt, Samborski Martin, Stock Gottlieb Emanuel, Spanner Martin, Den 8. April 1861.

Swizyński Severin, Stegmann Anna, Szawczyński Johann, Szliwiński Nikolaus, Stiller Franz Karl, Schartel Lorez.

Den 9. April 1861.

Solski Xaver,
Soboles Schulem ctr. Rosenthal Prokop,
Szepayło Anton,
Schonler Josef,
Skrzyszewski Michael.

Den 10. April 1861.

Den 12. April 1861.

Schenet Johann, Steinbaur Josef. Sikorski Martin, Saliger Josef, Sassy Karl Louise Wilhelmine Elisabeth, Schreiber Chaim Aron,

Schilder Hersch,
Torkiewicz Kasper,
Tymiński Josef,
Tabak Malka,
Treschler Sime oder Markus Weinreb,
Tator Berl etr. Majewski.

Den 15. April 1861.

Tarfond Stadt Lemberg, Trenkel Karoline Green, Tychowski Johann und Josefe, Trawuliński Paul.

Den 16. April 1861.
Tartowius Marie,
Trupp Heinrich,
Thomann Josef,
Terenkoczy Angelia,
Trost & Czopp ctr. Formandel,
Trost & Czopp.

Den 17. April 1861.
Tebinko Jakob,
Tarfond h. Aerar von Fedorowicz,
Tymiński Johann,
Todkeressy Theresia,
Tarfond fiabt. von Landroy,
Trompeteur Anton und Apolinar.

Den 19. April 1861.
Thumen Jossel mit Schreiner,
Tlumak Samuel,
Turczyński Felix,
Earfond stätt. von Hess,
Tatomir Michael,
Tuppy Emilie Crida.

Den 22. April 1861.
Trost Israel Isaac etr. Orkisch,
Thon Don,
Tyrawski Sigmund Crida,
Tuschmann Basche,
Titz Karl,

Theimer Wendelin, Theimer Maria.

Den 23. April 1861.
Milde Juhann 10. voto Praxmayer,
Miedler Rosalia,
Minczeles Schmaje,
Monhaupt Christine,
Meinhardt Rosalie,
Murczyński Adalbert.

Den 24. April 1861.

Michalewicz Anna, Czosnowska Maria, Gebhard Gottlieb, Hess Johann, Kals Franz Heinrich, Nors Benedikt Thimotheus.

Den 26. April 1861. Leszczyński Gregor und Regina, Purschal Jakob

Purschel Jakob, Piotrowska Sofia, Rinoldo Dominik.

Gs werben hiernoch alle Jene, welche an das bezeichnete Nermögen, sofern es zu einer der oben genannten Massen gehört, Forder rungen zu stellen haben, insbesondere die gesehlichen Vertreter ter Psiegebesohlenen, überdies aber auch die Schuldner des ehemaligen Depositenamtes des Lemberger Magistrates aufgesordert, an dem Tage, auf welchen die Verhandlung mit der betressenden Mosse bestimmt ist, Vormittags zwischen 9 und 12 Uhr in dem beim f. k. Landesgerichte zu diesem Ende bestimmten Kommissons-Jimmer zu erscheinen und ihre bezüglichen Urkunden mitzubringen. Auch ist dem Magistrate under nommen, durch einen zu diesem Alte zu bevollmächtigenden Beamten der Liquidirung beizuwohnen und allfallige Bemerkungen zu Protokoll zu geben.

Lemberg, am 28. Februar 1861.